# N= 7.

# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabende, den 22. Januar 1825.

# Angefommene Fremde vom 17ten Januar 1825.

Herr Gutsbesitzer v. Szezaniecki aus Schocken, Hr. Gutsbesitzer v. Wiesfolowoff aus Strzyze, Hr. Gutsbesitzer v. Kaltstein aus Psarsto, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; die Herren Gutsbesitzer v. Jasinski und v. Palenski aus Witastowice, Hr. Gutsbesitzer v. Ruczborsti aus Gurka, Hr. Pachter Possow aus Podstolic, I. in Nro. 384 Gerberstraße; hr. Gutsbesitzer v. Morawski aus Wielste, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

### Den 18ten Januar.

herr Gutsbesitzer v. Swinarsti aus Lubas, hr. Gutsbesitzer v. Swinarsti aus Racztomo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Gutsbesitzer v. Oberfeld - Dpitz aus Wotoslaw, hr. Landgerichterath Ruschte aus Krotoschin, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

#### Den Toten Januar.

herr Gutsbesiger v Richthofen aus Bredlau, f. in Nro. 244 Bredlauer= ffrage; hr. Gutsbesiger v. Roznoweft aus Alt = Guhle, hr. Kaufmann Seeger aus Berlin, l. in Nro. 99 Wilde; hr. Gutsbesiger v. Micielett aus Kociefzewic, l. in Nro. 116 Breitestraße.

# Bekanntmachung.

Ueber den Nachlaß bes hier verstorbenen Justig = Commissarius Muller wird auf den Antrag eines Beneficial=Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozeß hierdurch erdsmet.

Es wird beingemäß zur Liquidation ber an ben Nachlaß anzumeldenden Forberungen, ein Termin auf bem 22 ten Februar 1825. Bormittags im 9 Uhr

#### Obwieszczenie.

Nad pozostałością po niegdy Kommissarzu Sprawiedliwości Müller otworzonym został, na wniosek sukcessora beneficyalnego process spadkolikwidacyiny pod dniem dzisieyszym wyznacza się w téy mierze termin do podania pretensyi, do pozostałości rościć się mogących na dzień 22. Lutego 1825 roku, przed De-

vor bem Landgerichte-Referendarius Rib= bentrop bier in unferm Partheien = 3ims mer anberaumt, zu welchem alle Diejenigen, welche an ben Rachlag bes Juflig = Commiffarii Muller Unipruche gu baben vermeinen, unter ber Bermarnung vorgeladen werden, bag die ausbleiben= ben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit ihren nach Befriedigung ber fich melbenben Gläubiger von ber Daffe etwa noch übrig bleibt, verwiesen werden follen.

Den auswartigen Glaubigern, benen es etwa bier an Befanntschaft fehlt, werben Die Juftig = Commiffarien Bon, Brachvogel und Jafoby ju Mandatarien

in Borichlag gebracht.

Pofen ben 25. September 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Der gur Johann Repomucen Egrem= Blifchen Credit-Daffe geborige, auf 374 Athir. gewurdigte, ju Lang = Goblin Obornifer Kreifes belegene Krug, fell fubhaftirt werden. Der einzige Bietunge= Termin ftebt auf ben 1. Marg 1825. Bormittags um to Uhr vor dem Land: Berichte-Referendarius v. Rrnger in un= ferm Inftructione = Bimmer an.

Rauf : und Befitfahige werben bors gelaben, in diefem Termin entweder in Perfon, ober burch gefetilich zulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Bebote abzugeben, und ju gewartigen, baf ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfols

legowanym Ur. Ribbentrop, w naszey L bie Instrukcyiney zrana o godzinie gtéy, i wzywaią się wszyscy ci, ktorzy do pozostalego maiatku Müllera Kommissarza sprawledliwości iakie pretensye mieć mniemaia, aby się zgłosili, w przeciwnym albowiem przypadku niestawający się wierzyciele prawo swe pierwszeństwa Korberungen nur an basjenige, mas utraca, i z pretensyami swemi tylko do tego coby się po zaspokoieniu wierzycieli zgłaszalących się z massy pozostać miato, oddalonymi zostaną.

Wierzycielom niewiadomym, którym tu zbywa na znaiomości, proponuia się Kommis. sprawiedliwości UUr. Boy, Brachvogel, i Ja-

kohy za pełnomocników.

Poznań d. 25. Września 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom wiezdny do massy konkursoe wey Jana Nepomucena Szremskiego należący, sądownie na 374 Tal. oceniony w dlugiey Goślinie Powiecie Obornickim położony, subhastowany być ma.

Termin zawity tym końcem na dzień 1. Marca 1825 zrana o go. dzinie totey, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kryger, w Izbie Instrukcyiney sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście lub przez gen wirb, in fofern nicht gefetzliche Um-

Die Tare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingefehen werben,

Pofen ben 15. Robember 1824.

to the season and in its waster of the

Ronigl. Preufisches Landgericht.

prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili, licyta swe podali, poczem gdy prawnie iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 15. Listopada 1824. Królewski. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Ueber das Vermögen des am 23tent Februar 1843 zu Sapowice, Posener Kreises, berstorbenen Mathias von Skalawski, ist auf den Antrag der Benessizial = Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozes erdssnet worden.

Wir laden baber alle Diejenigen vor, die an diesem Radlaffe Anspruche zu baben bermeinen, in bem auf ben 20. April f. J. vor bem Landgerichterath Bebomann Bormittage um 9 Uhr in unferm Inftruftione = 3immer angefetten Liquidations = Termine entweder perfon= lich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls fie ju gewarti= gen haben, baß fie aller ibrer etwani= gen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige verwiesen werden follen, mas nach Befriedi ung ber fich melbenben Glaubiger aus der Maffe übrig bleibt.

Pofen ben 13. December 1824, Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Nad maiątkim zmarlego w dniu 23. Lutego 1813. w Sapowicach w Powiecie Poznańskim Ur. Macieja Skaławskiego, na wniosek sukcessorów beneficyalnych process likwidácyiny otworzony został.

Zapozywaią się wszyscy ci którzy do tey pozostałości pretensye mied mniemaia, aby sie dnia 20. Kwien tnia 1825, przed Kons-Sądu Ziemiańskiego Hebdmann przed południu o godzinie 9, w naszéy Izbie instrukcyiney, iako terminie likwidacyinym osobiście lub przez pełnomocnikow stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w przeciwnym bewiem razie sie spodziewali, że wszelkie swe prawa pierwszeństwa utracą, i z swemi pretensyami tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani beda.

Poznań de r3. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Eubhaftations=Parent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Juowraclawschen Kreise belegene, bem Gutsbesitzer Theodor von Rudnickt zugeshörige Allodial=Ritter=Gut Polanowice nehst Zudehör, welches nach der gerichtslichen Tare auf 83545 Athlr. 29 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs=Ternine sind

auf ben 29. September c.,
— ben 7. Januar 1825.,
und ber peremtorische Termin auf

ben 7. April 1825., vor bem herrn kandgerichterath Springer Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt,

Besitzsähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesessliche Grunde dies nothwendig machen.

Nebrigens sicht innerhalb vier Wochen por dem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlacheckie dobra Polanowice pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim polożone, do Teodora Roznieckiego należace, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 83,645 sgr. 29 szel. 3 oceniono maią bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane; którym końcem termina licytacyjne na

dzień 29. Września r. b.

termin zaś peremtoryczny na 7go

K wietnia 1825. zrana o godzinie 8. przed Wielmożnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 10. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise belegene, bem versterbenen Anton v. Kurnatowski zusgehörige freie Allodial=Ritter=Gut Rzesspec, welches nach der gehörigen Tare auf 15995 Ktlr. 8 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber diffenklich an den Meiskbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 17. September c., ben 17. December c., und ber peremtorische Termin auf

ben 18. Marz 1825., por bem Herrn Land erichtsrath Köhler Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb vier Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 10. Mai 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dobra slacheckie Rzeszyce pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Inowracławskim położone, a do ś. p. Ur. Kurnatowskiego należące, które podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 15,995 śgr. S szel. 8 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane bydź mają; którym końcem termina licytacyjne na dzień

17. Września r. b.

Termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Marca roku 1825. zrana o godzinie 8. przed Wielnym Koehlerem Sędzią w mieyscu wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieni m, iż w terminie ostatnim dobra ninieysze naywięcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Bydgoszcz d. 10. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Eubhaffations=Patent.

Das in der Stadt 30mm Rrotofchiner Rreifes unter Mra. 539 belegene Saus, und bie bafelbft unter Dro. 26 belegene Bindmuble, bem Camuel Drefcher gugehorig, welche zusammen auf 33:1 Melr. 18 fgr gerichtlich gewürdiget worden find, fellen Schulben balber im ABege ber Subhaftation offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werden. Sierzu ba= ben wir einen peremtorifchen Bietungs= Termin auf ben 14. April 1825. por bem Deputirten Land erichte = Math Roquette in loco Zouny angesett. Kaufluftige, welche befig = und gablungefabig find, forbern wir auf, an bem gebachs ten Tage ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ben Bufchlag an ben Deift= bietenden gu gemartigen.

Die Tope tann in unferer Regiffratur

Rrotoschin ben 9. December 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proclama.

Das in der Stadt Oftrowo unter Nro. 165belegene, dem Bürger Samuel Gallwig zugehörige, auf 180 Athlir gerichtlich geswürdigte Haus, foll auf den Antrag des Königl. Landräthlichen Officii des Adelsmauer Kreises Schulden halber an den Meistbietenden öffentlich gegen gleich baare Zahlung verkauft werden. Zu diessem Wehuse haben wir einen peremtorissem Behuse haben wir einen peremtorissen. Termin auf den 14. April 1825 vor dem Deputirten Landgerichts Math

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrenr 26. położony, do Samuela Drescher należący, które nieruchomości ogólnie na 331 Tal. 18. sgr. sadownie oszacowane zostały, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią. Wyznaczywszy przeto tym końcem termin peremtoryczny na dzień 14. Kwietnia 1825, przed Deputowanym Sędzią W. Roquette w mieyscu Zdunach, wzywamy kupna ochotę i. zdolność do posiadania i zapłacenia maiących, aby się w rzeczonym dniu stawili, licyta swe podali, i przybicia na rzecz naywięcey daiacego spodziewali się.

Taxa w Registraturze naszéy przéwrzaną być może.

Krotoszyn d, 9 Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Domostwo w mieście Ostrowie pod Nrem 165 położone, do Samuela Gallwitz mieszczanina należące, na Tal. 180 sądownie ocenione, na wniosek Urzędu Konsyliarsko Ziemiańskiego Powiatu Odalanowskiego, z powodu długow naywięcey dającemu za gotewą zaraz zapłatą publicznie sprzedane być ma. Tymkońcem termin zawity na dzień 14. Kwietnia 1825, przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyangesetzt. Kauflustige so wie Zahlungsund Acquisitionöfähige werden vorgelaben, sich in dem Termine einzusinden, und ihre Gebote abzugeben, und der Meistbietende hat den Zuschlag, in sofern nicht rechtliche Hindernisse entzegen stehen, zu gewärtigen.

Rrotofchin ben 3. December 1824.

scu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i
zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali, naywięcey
daiący zaś przyderzenia, skoto
prawne zachodzić nie będą przeszkody, spodziewać się może.

Krotoszyn d. 3. Grudnia 1824. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffation8=Patent.

Imei Hauser, das eine unter Mro. 2, bas andere unter Mro. 129 in der Stadt Grabow Offrzeszower Kreises nebst Stalz lungen belegen, zu deren ersterem zweizzu dem andern ein Garten gehört, und von denen ersteres auf 263 Mthlr. 5 fgr., das andere auf 362 Mthlr. 20 fgr. gerichtlich abgeschäft worden ist, sollen auf den Antarag eines Gläubigers einzeln oder zusammen öffentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 18. April 1825. vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Kurzewöfi des Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstätte anderaumt, zu welchem wir zahlungs = und besitzfähige Kaussussige hierdurch vorladen.

Rrotofchin ben 2. December 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dwa domostwa iedno pod Nr. 2. a drugie pod Nrem. 120. w mieście Grabowie. Powiecie Ostrzeszowskiem polożone, wraz zabudowaniami iako to: stayniami i oborami. tudzież do pierwszego z dwiema a do drugiego z iednym ogrodem należącemi, zktórych pierwsze na 263 Tal. 5 sgr., drugie zas na 362 Tal. 20 sgr sadownie oszacowane zostaly. maia na wniosek Wierz ciela iednego poiedyńczo lub do kupy publicznie bydź sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia 1825. rano o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Wnym Kurcewskim w tuteyszym lokalu sadowym na któ. ry ochotę kupna i dzolność tak posiadania iak i płacenia maiących ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 2. Grudnia 18:4. Król. Pr. Sąd Ziemiaiski. Subhaffations = Patent.

Das ben Gottfried hoffmannschen Er= ben gehörige, ju Dber - Pritichen unter Mro. 25 belegene Bauer = Gut, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1988 Athle 25 far. abgeschatt worden, foll auf den Antrag ber gebachten Erben, wegen nicht erfüllten Mojudicatione = Befcheibes Seitens bes fruhern Pluslicitanten Ga= muel hoffmann, Theilungshalber aber= mals bffentlich an ben Dleiftbietenben perfauft werben, und ift ber Bietunge-Termin bagu auf ben 23. Marg t. 3. por bem Deputirten Landgerichte - Rath Gabe in unferm Partheien-Bimmer hiers felbit augefett.

Befitfabige Raufer werben baju mit bem Bemerten porgelaben, bag an ben Meiffbietenden ber Bufchlag erfolgen wird, wenn gefetliche Umftanbe nicht eine Mus-

nabme gulaffen-

Die Tare tann jebergeit in unferer

Registratur eingesehen werben.

Frauffadt ben 29. November 1824.

Ronigl. Preugisches Landgericht. Krotewsko-Pruski Sad Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Sukcessorom Gottfrida Hoffmana należące w Przyczynie górnéy pod liczba 25 położone, a podług sadowey taxy na 1988 Tal. 25 sgr. ocenione, na wniosek wspomnionych Sukcessorów, z powou niedopełnienia wyro. ku adjudykacyjnego z strony poprzedniego pluslicytanta Samuela Hoffmann, końcem uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiacemu powtórnie sprzedane być ma, i w celu tym termin licytacyiny na dzień 23. Marca a. f., przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, w Izbie naszév Instrukcyinéy wyznaczony został.

Kupcy do posiadania własności zdolni zapozywają się na termin ten z tém nadmienieniem, iż przysadzenie na rzecz naywięcey daiacego nastapi, ieżeli prawne okoliczności wyiatku niedozwolą.

Taxa w Registraturze naszey kaźdego czasu przeyrzana być może.

Wschowa d. 29. Listopada 1854.

semand delinganes

# Erfte Beilage zu Mro. 7. des Posener Intelligenz-Blatte.

es des

Befanntmachung.

Der jubische Lehrer Heymann Rebenstock genannt Arnheim, und die Tochter bes jubischen Cantors Raphael Salomon Blit, Sara, haben nach der gerichtzlichen Verhandlung vom 15. b. M. die eheliche Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nuch §. 422. Tit. I. Thi, II. des Allgemeinen Landrechts zur Kenntzniß des Publikums gebracht wird.

Fraufadt den 18. November 1824.

Obwieszczenie.

Starozakonny Nauczyciel Heimann Rebenstok zwany Arnheim, i corka Starozakonnego Rafaela Salamona Blitz Kantora, z imienia Sara, według sądowey czynności z dnia 15. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18. Listopada 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Nach dem bier affigirten Subhastations = Patente, soll der hier in der Schloßgasse Nro. 147 gelegene, dem Gastwirth Ferdinand Rochlig gehörige, auf 14471 Athlr. 5 ggr. 8 pf. abgeschätzte Gasthof nebst Hintergebäude und Stallung, defentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Dazu siehen drei Termine hier an der Gerichtsstelle

am 5. Marz,
am 5. Mai,
am 6. Juli 1825.,
von welchen ber letzte peremtorisch ift, in.

Dies wird Kauflustigen und Besitzsähigen mit dem Bemerken bekannt zemacht, daß die Taxe und die RaufbeObwiesczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, oberza tu w Międzyrzeczu w ulicy zamkowey pod liczbą 147 stoiąca, oberzyście Ferdinandowi Rochlicowi należąca, z budynkami tylnemi i staynią na tal. 14471 śbrgr. 5 den. 8 sądownie o ceniona, publicznie naywięcey da: iącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina do licytacyi

na dzień 5. Marca, na dzień 5. Maja, na dzień 6. Lipca,

ostatni iest peremtorymcznym. Odbywać się będą w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądu na tuteyszym ratuszu. Oczem chęć kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdol nych ninieyszem uwiadomiamy z nadmienieniem, iż taxa i warunki bingungen taglich in unserer Registratur eingeseben werben konnen.

Mejerig den 4. October 1824. Ronigl. Preug. Landgericht. kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 4. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Zienniański.

Subhaffations=Patent.

Das im Birühschen Kreise, im Dorfe Jeziorke belegene, ben Schulz Johann Tonnichen Ebeleuten zugehörige Freigut, welches gerichtlich auf 3645 Rthlr. abzgeschätzt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden. In Gefolge des Auftrags des Königl. Landgerichts zu Schneidemubl, haben wir hierzu folgende Bietungs-Termine auf

ben 30. November c., ben 31. Januar 1825., ben 10. April 1825.,

von welchen ber lettere peremtorisch ift, Bormittage um 9 Uhr allbier vor bem herrn Affessor p. Dembinsti anberaumt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundssück im letzen Termine dem Meistbietenden zugeschlasgen und auf die etwa später einkommensden Gebote nicht gerücksichtigt werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Beit in uns ferer Regiffratur eingesehen werden.

Lobsens ben 16. April 1824.

Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Solectwo wolne we wsi Jeziorkach powiatu Wyrzyckiego położone, małżonkom Jana Tonn właściwe i sądownie na summę 3645 tal. ocenione, ma bydź na wniosek wierzycieli przez licytacyą publiczną przedanym naywięcey daiącemu.

Do przedaży tey wyznaczyliśmy w moc zlecenia 6ądu Ziemiańskiego w Pile w mieyscu posiedzenia 6ądu swego przed Assessorem Ur. Dembinskim termina licytacyi następuiące na dzień

30. Listopada r. b.,

31. Stycznia 1825.,

10. Kwietnia 1825.

z których ostatni iest peremtorycznym.

Upoważnionym do kupna uwiadomia się o tych terminach z tym nadmienieniem, że w terminie ostatnim nastąpić ma przyderzenie gruntu tego naywięcey daiącemu, bez względu na podania późnieysze, chybaby porzebne tego wymagało koniecznie prawo.

Taxa gruntu tego czasu każdego w tegistraturze Sądu swego może być wilzianą.

Łobżenica d 16. Kwietnia 1824.

Subhaffations = Patent.

Das zum Bauer Peter Zinterschen Rachkasse gebörige, in Dreydorf zu den Kunower Gutern unter Ard. 5 belegene, und auf 275 Athlr. gerichtlich abgesschätzte Bauergut, bestehend aus einer halben kulmischen Hufe Acker und den notthigen Wohn= und Wirthschafts=Gesbäuden, soll Theilunghalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneibemühl, haben wir hierzu einen Termin auf ben 15. Februar k. J. Bormittags um g Uhr auf der hiefigen Gerichts-Stube angesetzt, wozu wir bestitzfähige Kauflustige hierdurch einladen.

Die Taxe fann jeberzeit in unferer Registratur eingeschen werben.

Lobsens den 15. November 1824

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Die dem Müller Hammerschmidt geshörige, zu Radossew im Czarnikauer Rreise belegene Wassermühle nebst Zubeshör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 257 Athlir. 17 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber verkauft wersben.

Im Auftrage bes Koniglichen Landgerichts Schneidemuhl, haben wir zu diesem Behuf einen peremtorischen Termin auf den 21. Februar 1825. fruh um Patent subhastacyiny.

Do pozostalości rolnika Piotra Zinter należące, w Dzierzchnie dobrach Bukowskich pod Nrem 5 polożone, i za 245 Tal. sądownie ocenione Gburstwo, składaiące się z pół włoki Chełmińskiey roli, z potrzebnemi budynkami, ma być z powodu podziału publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy tym końcem termin na dzień 15. Lutego roku przyszłe go, zrana o godzinie otey, w izbie tuteyszey sądowey, do ktorego terminu ochotę do kupna i zdolność do posiadania mających, ninieyszym

zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registramrze naszey przeyrzaną być może.

Lobzenica d. 15. Listopada 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Mlyn wodny wraz z rolami, do młynarza Hamerszmidt należący w Radosiewiu Powiecie Czarkowskim położony, a sądownie na Tal. 257 śgr. 17 den. 6 oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów sprzedany być ma.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego wyznaczyliśmy tym końcem termin zawity na dzłeń 21, Lutego 1825 o gtey godzinie zrana w mieyscu posiedzenia sądu g Uhr in unserem Geschäfts-Zimmer anberaumt, und laben zu bemselben Kauf, tunige, Besit = und Zahlungsfähige mit bem Erbffnen vor, daß ber Meistbietende den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werben.

Echonlanfe ben 23. October 1824.

naszego, na który chęć kupna i zdolność do posiadania i zapłacenia maiących z tym oznaymieniem zapozywamy, iż naywięcey daiący przydewenia nieomylnie spodziewać się może.

Taxa każdego zaś czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może. W Trzemesznie d 23, Paźdz. 1824.

Król Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Zufolge Auftrages Eines Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Schneibemubl, soll die in der Stadt Czarnikau auf der Filehner-Vorstadt unter Nro. 32 belegene, dem Juden Naphael Moses zugehörige, und gerichtlich auf 85 Athle. 27 fgr. 6 pf. abgeschätzte Bestigung, im Wiege der Subhassation nreistbietend verskauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 21. Februar 1825. fruh um 9 Uhr in unserem Geschäfts= Zimmer anberaumt, und laden zu demsselben Kauflustige, Besitz = und Zahzlungsfähige hiermit vor.

Die Tare tonn gu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schonlanke ben 11, October 1824. Rangl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W skutek Polecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma być osiadłość w Czarkowie na ulicy Wielońskiey pod Nem 32 położona, Starozakonnemu Rafael Moses należąca, a sądownie na Tal. 85 śgr. 27 den. 6. oceniona, przez subhastacyą naywięcéy daiącemu sprzedana.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 21. Lutego 1825 o 9téy godzinie zrana, w mieyscu posiedzenia sądu naszego, wzywamy więc chęć kupna i zdolność do posiadania i zapłacenia maiących, aby się w terminie stawili.

Taxa każdego czasu w Registraturze przeyrzaną być może.

W Trzciance d. 11. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaft at ione Pat ent. Zufolge Auftrages bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, soll bas ben PfefferPatent Subhastacyiny.

W skuték złecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom w mieście Jutrosinie pod küchler Eugen und Dorothea Schulzschen Eheleuten zugehörige in Jutroschin unter Mro. 46 auf der Breslauer-Straße belegene Wohnhaus nebst Stallungen im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich veräußert werden.

Wir haben hierzu einen Termin in loco Jutroschin auf den 17. Februar 1825 angesetzt, in welchem Kauflustige, Besitz und Jahlungsfähige sich zahlreich einzusinden, und ihre Gebote abzugeben,

wir hierdurch einladen.

Die Taxe und Kaufbebingungen konnen immer in unserer Registratur eingeseben werden.

Goffnn ben 10. October 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Im Auftrage bes vorgeschten Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, haben wir Schulden halber zum Verkauf bes dem Bürger Jacob Olfztynöki zu Mosschin zugehörigen, unter Nro. 23. belegenen Hauses und Platzes, 85 Mthlr. taxirt, einen peremtorischen Termin auf den 17. Februar 1825 Morgens 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stude ansgesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zusschlag, sobald gesetzliche Hindernisse nicht eintreten, erfolgen wird, jeder Licitant aber vor der Licitation eine Caution von 20 Rthlr. baar zu erlegen habe.

Schrem ben 21. Detbr. 1824.

Ronigt. Preuß. Friedensgericht.

Nr. 46 na ulicy Wrocławskiey położony, piernikarzy Eugeniusza i Doroty Schulców małżonków własny, wraz z przyległemi do tego staienkami, drogą konieczney subhastacyi, publicznie sprzedany. Wyznaczywszy w tym celu termin w mieście Jutrosinie na dzień 17. Lutego 1825 wzywamy wszystkich ochotę maiących, i będących w stanie kupienia ninieyszem, ażeby się w tymże zgromadzili i licytum swe podali.

Taxa i warunki licytacyi mogą być każdego czasu w Registraturze na-

szey przeyrzane.

Gostyń d. 10. Paźdz. 1824. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

W skutek zlecenia Preświet. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczony został z powodu długów do
publiczney sprzedaży domostwa i placu mieszczanina Jakuba Olsztyńskiego w Mosinie pod Nr. 23 położonego, a na tal. 85 ocenionego, termin
peremtoryczny na dzień 17. Lutego 1825. zrana o godzinie gtey w
lokalu Sądu naszego, na który ninieyszem ochotę do kupna tego maiący zaprasza się z tym nadmienieniem, iż przybicie, skoro żadne prawne niezaydą przeszkody, nastąpi.

Każdy zlicytujących winien iednak będzie przed licytacyą kaucyą tal. 20

w gotowiznie złożyć.

Szrem dn. 21. Paźdz. 1824.

Krol. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffatione = Patent. Muf Grund eines wiederholt erhalte= nen Auftrage bes Koniglichen Landge= richts ju Frauftabt, foll ber benen Tuchmacher Daniel Gottlob Rrutichfichen Er= ben zugefidrige, allhier unter Dro. 35 am Schieffhaufe belegene Dbftgarten, gu beffen Berfauf bereits am 26. Juli c. ein Bietungs = Termin angeftanben bat, fo wie auch bas allhier in ber Bor= wertegaffe unter ber Dro. 208 belegene, for Fachwert gebaute Wohnhaus, bon welchem ber Garten auf 1700 Athlr. und das Saus auf 100 Athlr. gerichtlich gewurdigt ift, auf den Untrag der Benjamin Rrutschschen Curatel im Dege ber nothwendigen Subhaftation verkauft werben-

Wir haben baher hierzu einen peremtorischen Termin auf den 24. Februar 1825. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Locale angesetzt, und laden zu demselben besitz = und zahlungs= fähige Kaussussige ein, und kann der Meistbierkende den Zuschlag gewärtigen.

Die Raufbedingungen, fo wie bie Tage biefer Grundfinde ift bei und alle Lage einzuseihen.

Vojanowo ben 27. November 1824. Abnigl. Preuf. Triedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

Na mocy powtórnego polecenia, Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma bydź ogród owocowy Sukcessorów Sukiennika Daniela Bogusława Krutsch własny tu w Bojanowie pod liczbą 35 przy strzelnicy położony, a do którego spredaży termin licytacyiny na dzień 26. Lipca r. b. iuż był wyznaczony, tudzież dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy folwarczney pod liczbą 208. sytuowany, w ryglowkę wybudowany, z których pierwszy na 1700 tal. a drugi na 100 tal. sadownie oszacowane, na wniosek opieki Benjamina Krutsch torem konieczney subhastacyi sprzedany.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 24. Lutego 1825 przed południem o otey godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadaiących ochotę do kupna maiących, w którym naywięcei daiący, przyderzenia spodziewać się może.

Warunki kupna iako i taxa tych nieruchomości mogą bydź codziennie u nas przeyrzane.

Bojanowo d. 27. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Der Schönfärber Johann Louis Biertel und bessen verlobte Braut Johanna Umalia Wilhelmine Mittelftabt hierselbst,

Marie Marie was with the

Obwieszczenie.

Uwiadomia się publiczność, iż falbierz Jan Louis Viertel i iego narzeczona Joanna Amalia Wilhelminz haben burch ben heute bei uns errichteten Vertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Rogafen ben 5. Januar 1825.

Mittelstaedt ztąd, przez kontrakt przedślubny w dniu dzisieyszym zawarty, wspolność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogozno d. 5. Stycznia 1825. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

## Subhaftations = Patent

stokely a seek and using a r

Da fich in bem jum offentlichen Ber= faufe bes in Meu = Tompel unter Mro. 77 belegenen, auf 408 Mthlr. 15 fgr. gerichtlich abgeschäften, bem Fleischer Unton Mojanofi jugehorigen Wohnhaus fes nebft einem Stall und einem Dbft= und einem Sopfengarten, am 26ten October v. 3. angestandenen Termine Fein Raufer eingefunden hat, fo haben wir auf ben Untrag ber Intereffenten und in Gemäßheit Auftrages bes Ronigl. Hochlobl. Landgerichts zu Pofen, einen nochmaligen peremtorischen Bietungs= Termin auf ben 28. Februar a. c. Vormittage um 9 Uhr in Neu=Tompel an Ort und Stelle angesett, wozu wir Rauflustige, die besitz und zahlunge= fabig find, mit bem Bemerken einlaben, ihr Gebot abzugeben und zu gewartigen, bag bem Meifebictenden ber Bufchlag er= theilt werden foll, wenn nicht gesetzliche hinderniffe eine Musnahme gulaffen.

Die Taxe kann in unferer Registratur eingesehen, und die Raufbedingungen sollen im Licitations-Termine festgestellt

Patent Subhastacyiny.

Gdy się w terminie wyznaczonym do publiczney przedaży domu z staynia w Nowym Tomyslu pod Nr. 77 stoiącego, sadu i ogrodu chmielniku rzeznikowi Antoniemu Rożanskiemu należącego, które to nieruchomości na 408 tal. 15 sgr. sadownie oszacowane są, w dniu 26. Października byłym wyznaczonym, nikt z pretendentów nie znalazł, tedy na wniosek interessentów i w moc polecenia Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy ieszcze ieden termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 28. Lutego r.b. o godzinie gtéy zrana w Nowym Tomyslu, na który chęc nabycia maiacych i wstanie posiadania i zapłacenia będących, z tym oznaymieniem zapraszamy, ahy się licznie stawili, i swe licyta podali, a może się naywięcey podaiący przybicia spodziewać, skoro prawne przeszkody mieysca mieć nie będą.

Taxa może bydź w naszéy Registraturze przeyrzana, kondycye zaś przedaży będą w terminie licytacyinym postanowione. To się tu ieszwerben; nur wird bemerkt daß jeder Bietende, ehe er zum Bieten zugelassen wird, 30 Athle. Caution baar deponiren muß. Buk den 9. Januar 1825.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

cze nadmienia, że każdy licytant nim do podania swego licytum przypuszczony będzie, kaucyą 30 tal. w gotowiznie złożyc winien.

Buk dnia 9. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmadung.

Der Tuchmacher Samuel Gottlieb Rahl aus Margonin und die Eva Rosina Mutz daselhst, haben in dem am 4ten huj. unter sich errichteten gerichtlichen Specontrakt die Gütergemeinschaft und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit zur Kenntniß des Publicums gesbracht wird.

Chodziesen ben 6. Januar 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Sukiennik Samuel Bogumił Kahl z Margonina i Ewa Rozypa Mutz tamże, na mocy kontraktu ślubnego na dniu 4. t. m. sądownie między sobą zawartego wspólność i dorobek maiątku wyłączyli; oczem się ninieyszem Publiczność zawiadomia.

Chodzież d. 6. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In der Superintendent Johann Chrisstoph Knispelschen Nachlaß = Sache ift der, zum Verkauf seines Mobiliar-Nachslasses auf den 26. Januar c. zu Borupsschen Kirchenplaß angesetzte Zermin, auf den Antrag der Erben auf den 18. Februar c. verlegt worden, welches mit Rucksicht auf die Bekanntmachung vom 4. Januar c. zur öffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Bollftein ben 14. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht,

#### Obwiesczenie.

Wyznaczony termin do sprzedaży pozostałości zmarłego Superintendenta Krysztofa knispel, na dzień 26. Stycznia r. b. w mieyscu Boruyskiego kościoła, odłożonym został na wniosek Sukcessorów aż do dnia 18. Lutego r. b. co się ninieyszem przez wzgląd na obwieszczenie z d. 4. Stycznia r. b. do publiczney podaie wiadomości.

Wolsztyn d. 14. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Befanntmadung.

Der handelsmann Meyer Leifer horn und die hannchen geb, hirsch verwittwete Goloftein bierfelbft, haben in bem un= term 28. December pr. errichteten Chevertrage, die bier unter Chelenten ftatt findende Gutergemeinschaft ausgeschlof= fen, welches bierdurch jur offentlichen Reuntuiß gebracht wird.

Liffa ben 5. Januar 1825. Ronigl. Dreuß, Friedensgericht, Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Stedbrief.

Ein gewiffer Johann Mawrodi, beffen Signalement fier unten beigefügt ift, und der zulett in Willatowo Mogilnoer Kreifes als Ginlieger wohnte, hat im December 1823 im Placefower Balbe Klafterholz geftoblen, und er ift bafur burch bas Erkenntnif bes Ronigt. Laud= Gerichte gu Gnefen vom 4. Marg v. 3. gu einer fechamonatlichen Gefangnig-Strafe verurtheilt worden, und che biefe Strafe an ibn vollftreckt worden, bat er fich wieder eines gewaltfamen und zweier gemeiner Diebstähle in Willatomo fdil= big gemacht, bat aber Gelegenheit gefunden, noch am 7. Mary v. 3. aus bem Gefängniffe zu Erzemefgno zu ent= meichen.

Rach fruber eingezogenen Rachrichten follte er nach Glupce in Polen zu feinem bort wohnenden Bruder gegangen fein, nach einer vom bortigen Magiffrat aber erhaltenen Auskunft, foll er bort aber nicht anszumitteln gewesen fein.

Obwieszczenie.

Starozakonny Meyer Leiser Horn i Anna z Hirszów owdowiała Goldstein tu zamřeszkali, wylaczyli kontraktem malżeńskim w dniu 28. Grudnia r. z. zawastym, tutay między małżonkami miesce maiącą, wspólność maiątku, co się ninieyszém do publicznéy wiadomości podaie-

Leszno d. 5. Sycznia 1825.

List gonczy.

Pewien Jan Nawrocki, którego rysopis niżey się dołącza, a który na ostatku w Wilatowie Powiatu Mogilinskiego iako komornik mieszkał, ukradł w Grudniu 1823 w Płaczkowskim boru klosty, i za to wyrokiem Król. Sądu Ziemiańskiego Gnieznieńskiego z dnia 4. Marca r. z. na sześć miesięcy więzienia osądzony został, nim iednak kara ta na nim wykonana została, dopuścił się znowu iedney gwaltowney i dwoch pospolitych kradzieży w Willatowie, i znalazł zaraz w dniu 7. Marca r. z. sposobność z więzienia w Trzemesznie do uciecz-

Podług dawnieyszego doniesienia mial on sie udać do Slupcy w Polszce do swego tamže zamieszkalego brata, podług zaś donicsienia tamteyszego Magistratu, niemógł tamże bydz wyśledzonym.

Gdy bydź może, że rzeczony Na-... wrocki tula się w tuteyszey Prowint

Da es nun nicht unwahrscheinlich ift, baf fich ber Nawrocki bennoch bier in ber Proping herumtreibt, fo criuden wir fammtliche bobe und niebrige Milifairund Civil = Beaurten, fo wie auch ein jebes einzelne Individuum biermit fo bringend als gang ergebenft, auf biefen ge= fabrlichen Dieb Johann Nawrocki firenge au bigiliren, und ihn im Befretungefalle an une ficher abzuliefern.

Signalement.

bergleichen Augenbraunen, einen roth lichen Bart, blane Augen, und fpitige Rafe, gewohnlichen Mund, langliches Geficht, voll mit Commersproffen, und trug bei feiner Entweichung einen orbie nairen Dels, leinwandne Sofen, eine alt geflicte blane tuchene mit Sacken verfebene, furze Jade, ordinaire Ctie= feln, und einen Filghuth, über ben Pely einen blautuchenen Mantel mit weißem Multum gefuttert.

Pofen den 19. Januar 1825. Ronigl. Preug. Inquifitoriat.

Bekannt machung. Rachftebenbes Diebinventarium, als:

- a) o Rube,
- b) 5 Stud Schweine, und
- c) 400 Schaafe,

follen am 14. Februar 1825 in loco Pleschen offentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant perfauft werben.

cvi, tedy wzywany wszelkie resp. wyższe i niższe woyskowe i cywilne władze, iako też każdego w sczególności, iak naymocniey, ażeby na tego niebespiecznego Jana Nawrockiego, ścisłą dawały baczność, a w razie wyśledzenia do nas odesłały.

#### RYSOPIS:

Jan Nawrocki, rodem z Willatowa, 31 lat stary, religii katolickiey, maley postawy, ma ciemno blond Johann Nowrodi geburtig aus Billa: włosy około głowy wiszące, takież towo, 31 Jahr alt, fatholifcher Relis brwi, czerwoniawa brodę, niebiegion, fleiner Person, hat dunfelblonde skie oczy, nos kończysty, usta zwyum ben Ropf herumhangende, Saare, Czayna, twarz podlugowata, pelna piegów.

Przy ucieczce ubrany był w stary pospolity kożuch, płócienne spodnie, kaftan stary latany modry sukienny z haftkami, pospolite bóty i kapełusz czarny, na wierzchu zaś miał stary modry sukienny płaszcz z białem multanem podszyty.

Poznań d. 19. Stycznia 1825.

Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie.

Następuiący inwentarz bydlęcy. iako to:

- a) o krów,
- b) 5 sztuk świń, i
- c) 400 owiec,

maia bydź w dniu 14. Lutego 1825 r. in loco Pleszewie publicznie więcey daiącemu za gotową zapłate sprzedane.

\_\_ 135 -

Kaufluftige werden eingeladen, sich

zahlreich einzufinden.

Arotoschin ben 30. December 1824. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichte. Der Auscultator Bafglowsfi. Ochotę kupna maiący zechcą się tamże licznie zgłosić.

Krotoszyn d. 30. Grudnia 1814. Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego,

Auskultator Waszkowski,

Befanntmadung.

Jum difentlichen Berkause eines Billards nebst 16 Stuck Ballen und 16 Stuck Queue, welches zusammen auf 100 Athle, abgeschätzt worden ist, so wie einiger Meubles, habe ich im Austtrage Eines Königlichen Hochlöblichen Landgerichts hierselbst, einen Termin auf ben 7. Februar c. Bormittags um 10 Uhr in dem herrschaftlichen Wohnhause zu Behle bei Schönlanke auberaumt; wozu Kaussussige hiermit einz geladen werden.

Schneibemuhl ben 17. Januar 1825. Der Landgerichts-Applifant Cafiner.

Bekanutmachung.

Gemäß Verfügung des hiesigen Kdeniglichen Laudgerichts, vom 9. Decemeber pr., sollen verschiedene im Wege der Execution abgepfandete Hause, Wirthschafts und Küchen - Geräthe, so wie Getreibe, Pferde, Vieh und Schweine, in termino den Iten Februar c. zu Wolice bei Banin vor dem Unterzeichneten biffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Kauffustige werden baher zu biesem Termin eingeladen, und der Meistbietende kann bes Zuschlages gewärtig sein.

Bromberg ben 12. Januar 1825. Stefani, Lanbgerichtes Gecretair.

Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży billardu iednego, kul szesnastu, kiy także szesnastu do grania, ogółem oszacowanych na talar, 100 — wyznaczylem z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w miescul, termin na dzień 7. Lutego r. b. przed południem o godzinie gtey w dworze Biały pod Trzcianką na który ochote nabycia maiących zapozywam.

Piła d. 17. Stycznia 1825.

Applikant Sadu Zie- iańskiego. Kastner.

Obwieszczenie.

Stosownie do zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego tuteyszego z dnia 9. Grudnia r. z. rożne domowe, gospodarskie i kuchenne sprzęty, niemniey zboże, konie, bydło i świnie drogą exekucyi zaięte w terminie dnia 3. Lutego r. b. w Wolicach przy Baninie przez niżey podpisanego publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę w grubey monecie sprzedane bydź maią, ochotę kupna maiących zapraszaią się na tenże dzień, a naywięcey daiący przybicia pewnym bydź może.

Bydgoszcz d. 12. Stycznia 1825. Stefani, Sekretarz Sądu Ziem.

Raufuftige werben eingelichen, Mis Beneficial = Erbe bes Janas von Potodi, bir ich gefonven, fammt= ichen feinen Glaubigern einen Bergleichoplan vorzulegen, anfolge beffen ihre Defriedigung befchleunigt, und unnuge Prozeffloffen vermieben werden tonnen.

Cammtliche Glaubiger werben alfo ergebenft erjucht, in einem ves Endes auf ben 31. Sanuar c. hierfelbft anberaumten Termitte im Hotel de Saxe fruh Morgens um o Uhr gefälligft ju erfdeinen, und ihre Erflarungen, ob und was fie gegen ben ihnen vorzulegenden Bergleichsplan zu erinnern haben, abau-Pofen ben 18. Jamiar 1825. 2. Amilecti

Muf Berlangen bes Gigenthumers wird bie in meiner Behaufung aur ben 24. b. M. angezeigte Auction von Gold, Gilber und Beinen in ber Bebaufung des Baugmer herru Bolf Sald in ber Bronter Strafe am obengengnnten und ben folgenden Tagen abgehalten. Ablarcen.

Gin meublirtes Zimmer nebft Rammer ift vom 1. Februar c. ab, in bem hause Bergftraße Nro. 104 zu vermiethen.

| Getreide = Markt = Pre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ise in ve                                                                                          | r Stadt s                                                          | Posen.                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Getreide - Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mittwoch<br>den<br>12. Januar.                                                                     | Freitag<br>ben<br>14. Januar.                                      | Montag<br>den<br>17. Januar.                           |
| sith a operation of the same and a same a same a same a same a same a same a | von bis<br>fl. gr. fl. gr                                                                          | on bis                                                             | bon bis<br>17. gr. fl. gr.                             |
| Weißen der Preuß. Echessel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 8 7<br>3 6 3 12<br>2 6 2 15<br>2 — 2 6<br>3 8 3 15<br>4 — 4 8<br>1 6 1 18<br>3 15 4 —<br>7 — 8 — | 2 3 6 3 12<br>5 2 18 2 24<br>5 2 — 2 8<br>5 3 8 3 15<br>3 3 15 4 — | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |